## Zitate von Juden

"Unsere Rasse ist die Herrenrasse. Wir sind heilige Götter auf diesem Planeten. Wir sind so weit entfernt von den minderwertigen Rassen, wie sie von Insekten sind. (...) Andere Rassen werden als menschliche Exkremente betrachtet. Unser Schicksal ist es, die Herrschaft über die minderwertigen Rassen zu übernehmen. Unser irdisches Reich wird von unseren Führern mit einem Stab aus Eisen regiert werden.

Die Massen werden unsere Füß e lecken und uns als Sklaven dienen!"

| <ul> <li>Israels Ministerpräsident Menachem Begin in einer Re</li> </ul> | de vor der  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Knesset. Amnon Kapeliouk, "Begin and the Beasts", New                    | S tatesman, |
| 2 5. Juni 1982                                                           |             |

......

"Ihr (N ichtjuden) habt noch nicht einmal den A nfang gemacht, die wahre Größ e unserer Schuld zu erkennen. Wir sind Eindringlinge. Wir sind Zerstörer. Wir sind Umstürzler. Wir haben eure natürliche Welt in Besitz genommen, eure Ideale, euer Schicksal und haben Schindluder damit getrieben." "Wir ("Juden") standen hinter jeder Revolution. N icht nur der russischen, sondern allen Revolution in der Geschichte der Menscheit"

| _ ] | Marcus | Eli Rav | age, C | entury | Magaz   | ine, <i>I</i> | A real | case <i>I</i> | Agains | t the ] | lew | S, |
|-----|--------|---------|--------|--------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------|-----|----|
|     |        |         |        | Jäni   | ner 192 | 8             |        |               |        |         |     |    |
|     |        |         |        |        |         |               |        |               |        |         |     |    |

"Wir Juden sind die Vernichter und wir werden immer die Vernichter bleiben. Egal was ihr auch tun werdet, unsere Wünsche könnt ihr nie befriedigen. Wir werden daher immer vernichten, denn wir wollen unsere eigene Welt."

– aus dem Buch YOU GENTILES vom jüdischen Autor Maurice S amuels, S eite 155 –

...

"Ein Dank an die furchtbare Macht der Internationalen Bankiers, wir haben die Christen in Kriege ohne Zahl gestürzt. Kriege haben einen speziellen Wert für die Juden, da die Christen einander umbringen und damit Platz für die Juden machen. Kriege sind die Ernte der Juden, die Jüdischen Banken verdienen sich fett an den Kriegen der Christen. Über 1 0 0 Millionen Christen wurden durch Kriege vom Planeten genommen, und das Ende ist noch nicht in Sicht".

| Ende ist noch nicht in Sicht".                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – 1869: Rabbi Reichorn bei der Beerdigung des Grand Rabbi S imeon<br>Benludah –                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| " solange wir nicht die Zeitungen der ganzen Welt in den<br>Händen haben um die Völker zu täuschen und zu betäuben,<br>solange bleibt unsere Herrschaft über die Welt ein Hirngespinst."                                         |
| – Rabbi Moses Montegiore auf dem S anhedrin Kongress z u Krakau<br>im Jahre 184 0                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Kriege sind die Ernten der Juden. Für diese Ernten müssen wir die Christen vernichten und deren Gold an uns nehmen. Wir haben schon 1 0 0 Millionen vernichtet und das ist noch lange nicht das Ende!."                        |
| - O berrabbiner Reichhorn, Frankreich 1859                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| " wir werden die Christen in einen Krieg treiben indem wir deren Dummheit, Ignoranz und nationale Eitelkeit ausnützen; sie werden sich gegenseitig massakrieren und dann haben wir genug Platz für unser eigenes Volk."          |
| – Rabbi Reichhorn in Le Contemporain, Juli 1880 –                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| " das ideale Ziel des Judaismus ist, dass die jüdische Religion weltweit in einer universellen Bruderschaft von allen Nationen und Rassen als einzige Lehre anerkannt wird. Alle bisherige Religionen werden dann verschwinden." |
| – Jew ish W orld, 9.2 .1883 –                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |

- "... Deutschland muss in eine Wüste verwandelt werden."
  - Morgenthau Tagebuch S.11 -

| " Israel hat den Ersten Weltkrieg gewonnen. Wir haben davon profitiert und es war eine Genugtuung für uns. Es war auß erdem unsere ultimative Rache an der Christenheit."                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – jüdischer Botschafter Österreichs in London, Graf Mensdorf, 1918                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " die Verantwortung für den 1. Weltkrieg liegt ausschließ lich auf den Schultern internationaler jüdischer Bankiers. Sie sind für Millionen Tote und Sterbende verantwortlich."                                                                                                                         |
| - 192 0, 67. Kongressrekord, 4 . S itz ung, S enatsdokument 3 4 6 -                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " die Christen singen ständig von und über Blut. Geben wir ihnen genug davon. Lasst uns ihre Hälse durchschneiden und schleifen wir sie über ihre Altäre. Ertränken wir sie in ihrem eigenen Blut. Ich träume davon, dass eines Tages der letzte Priester mit den Gedärmen eines anderen erhängt wird." |
| – Der Jude Gus Hall, Vorstandsmitglied der Kommunistischen Partei<br>Amerikas, 1920                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " die bolschewistische Revolution in Russland war das Werk jüdischer Planung und Unzufriedenheit. Unser Ziel ist jetzt eine N eue Weltordnung. Was in Russland so hervorragend funktioniert hat, soll für die ganze Welt zur Realität werden."                                                          |
| – The American Hebrew , 10. Sept. 1920                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " wir werden mit den Gentils (Christen) das gleiche machen wie die Kommunisten in Russland mit ihrem Volk."                                                                                                                                                                                             |
| - Rabbi Lew ish Brow n in "How Odd of God", NY 1924                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " unsere jüdischen Interessen verlangen eine definitive und totale Vernichtung Deutschlands; das gesamte deutsche Volk ist eine Bedrohung für uns."                                                                                                                                                     |

– Januar 1934 , Zionistenführer W ladimir Jabotinsky in Mascha Rjetsch –

| " Hitler will zwar keinen Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden. N icht dieses Jahr, oder nächstes, aber später."                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Der Jude Emil Ludw ig in Les Annales, Juni 1934 –                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " einige nennen es Marxismus (Bolschewismus), ich nenne es Judaismus."                                                                                                                                                                                                                  |
| – Rabbi S teven W ise am 5. Mai 1935 –                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "… die Zukunft der jüdischen Rasse liegt im internationalen Kommunismus."                                                                                                                                                                                                               |
| – Georg Marlen, in "S talin oder Trotz ky", S.4 14, NY 1937 –                                                                                                                                                                                                                           |
| " Deutschland ist der größ te Feind des Judaismus und muss mitödlichem Hass verfolgt werden. Unser Ziel ist daher eine gnadenlose Kampagne gegen alle Deutschen, eine komplette Vernichtung dieser Nation und eine Wirtschaftsblockade geger jeden Deutschen, deren Frauen und Kinder." |
| – der jüdische Professor Kulischer, O ktober 1937 –                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " ich hoffe, jeder Deutscher, westlich des Rheins und wo immer wir auch attackieren, wird vernichtet."                                                                                                                                                                                  |
| – R.F. Keeling, 1939 –                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "Die A merikaner und das Weltjudentum haben mich in den Krieg getrieben."                                                                                                                                                                                                               |
| - 3. S eptember 1939 nach der Kriegserklärung an Deutschland; Der                                                                                                                                                                                                                       |

britische Premier Neville C hamberlain beklagt sich beim US -Botschafter Joseph Kennedy in London –

- "... citizen of a nation (Israel?) at war with Germany"
- Am 5. Sept. 1939 wurde die Kriegserklärung durch Chaim Weizman in der Zeitung "The Jewish Chronicle" wiederholt -.
- "Millionen von Juden in Amerika, England, Frankreich, Afrika, Palästina sind entschlossen, den Ausrottungskrieg gegen Deutschland zu tragen, bis zur totalen Vernichtung."
- abgedruckt am 13. S ept 1939 im Zentralblatt der Juden in Holland ...
- "Der jüdische Weltkongress befindet sich seit sieben Jahren ununterbrochen im Krieg gegen Deutschland."
  - der Jude Maurice Perlz w eig, abgedruckt im TO RO NTO EVENING TELEGRAM am 2 6.2 .194 0 -

...

"Wir sind mit Hitler im Krieg vom ersten Tag seiner Machtergreifung."

– 8. Mai 194 0; Der Jew ish C hronicle/London –

-....

- "... wir werden Deutschland zu Tode hungern. Wir werden ihre Städte zerstören, ihre Ernten und ihre Wälder vernichten."
  - 16. Mai 194 0, der Jude W inston C hurchill in einem Brief an Paul Rey naud –

......

"Dieser Krieg ist ein englischer Krieg und sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. Der kommende Friedensvertrag (A nm.: Bis jetzt ausständig) muss weitaus härter und mitleidloser werden als Versaille. Wir dürfen keinen Unterschied machen zwischen Hitler und dem deutschen Volk."

 der Jude Duff C ooper am 2 5.4 .194 0 als Ergänz ung für die Erklärung des Juden W inston C hurchill –

...

"Dieser Krieg ist unser Geschäft!"

– Rabbiner S tephen W ise im Juni 194 0 –

".... jüdische Ansprüche auf Entschädigungen müssen auf der A nerkennung der Tatsache beruhen, dass die Juden einer seit 1 933 (!) mit Deutschland im Krieg befindlichen angehören." - Am 2 7. 0 ktober 194 4 w urde den Alliierten diese Resolution verschiedener jüdischer Verbandsorganisationen vorgelegt -"... die einzigen guten Deutschen sind die toten Deutschen; lasst jetzt die Bomben auf Deutschland regnen." – 194 2, der Jude Lord Vansittart, Apostel des Hasses, in "Neuf mois au gouvernment" - La Table Ronde, 194 8 -... zweite Weltkrieg dient zur Verteidigung des fundamentalistischen Judaismus." - 8. Oktober 194 2, Chicago Sentinel, Rabbi Felix Mendelsohn -"Während der Besatzung Deutschlands muss die Einwanderung und Ansiedelung von Ausländern, insbesonders ausländischen Männern der Dritten Welt, in die deutschen Staaten gefördert werden." - Dies schrieb im Jahre 194 3 (!) der jüdische Harvard Professor Ernest Hooton -... "... das Weltjudentum hat England in den 2. Weltkrieg getrieben." – Marine-Minister Forrestal in seinem Tagebuch am 2 7.12 .194 5 –

...

...

"... der zweite Weltkrieg war ein zionistischer Plan um den jüdischen Staat in Palästina vorzubereiten." - Joseph Burg, antiz ionistischer Jude -... ...... "... wir werden eine N eue Weltordnung und Regierung haben, ob sie es wollen oder nicht. Mit Zustimmung oder nicht. Die einzige Frage ist nur ob diese Regierungsform freiwillig oder mit Gewalt erreicht werden muss." - der jüdische Banker Paul W arburg, US S enat, 17.2.1950 -... "Das Ziel, das wir während der 30 0 0 Jahre mit soviel A usdauer anstreben, ist endlich in unsere Reichweite gerückt. Ich kann euch versichern, dass unsere Rasse ihren berechtigten Platz in der Welt einnehmen wird. Jeder Jude ein König, jeder Christ ein Sklave. Wir weckten antideutsche Gefühle in A merika, welche im Zweiten Weltkrieg gipfelten. Unser Endziel ist jedoch die Entfachung des Dritten Weltkrieges. Dieser Krieg wird unseren Kampf gegen die Goyim (alle Nichtjuden) für alle Zeiten beenden. Dann wird unsere Rasse unangefochten die Erde beherrschen." - Dies äußerte am 12. Januar 1952 der Rabbiner Emanuel Rabinow itsch w ährend eines Rabbiner-Treffen in Budapest -... "... ihr sollt kein Mitleid mit ihnen haben und ihr sollt ihre arabische (A nm.: semitische) Kultur restlos zerstören. A uf diesen Ruinen werden wir dann unsere eigene Zivilisation aufbauen." – 28. 0 ktober 1956. Menachim Begin auf einer z ionistischen Konferenz in Tel Aviv -... "... unsere mächtigste Waffe ist das A nheizen von Rassenunruhen: das heiß t, wir müssen Schwarz gegen Weiss aufhetzen." - jüdischer Theaterautor Israel C ohen, 7. Juni 1957 -

... ......

- "... wir wenden jeden, auch den schmutzigsten Trick an, den man sich nur denken kann. Jeder Griff ist erlaubt. Je übler desto besser. Lügen, Betrug – alles." - S efton Delmer in "Die Deutschen und ich" (1961) ... "... wir Juden betrachten unsere Rasse als überlegener als jede andere Rasse auf dieser Erde und wir wollen keine Verbindungen mit anderen Rassen eingehen, sondern wir wollen über sie herrschen und triumphieren." - Goldw in S mith, jüdischer Professor, Moderne Geschichte, O x ford Universität. Oktober 1981 -"... wir Juden standen hinter jeder Revolution. Nicht nur der russischen. sondern allen Revolutionen (Kriegen) Geschichte der Menschheit." - Marcus Eli Ravage in C entury Magaz in, "A real case against the Iew s"-... ..... "... der Zionismus war bereit, die gesamte europäische Judenheit für das Ziel eines jüdischen Staates zu opfern. A lles wurde getan. um Israel zu schaffen und das war nur mit Hilfe des Weltkrieges möglich. Wallstreet und jüdische Banker haben den Krieg auf beiden Seite gefördert und finanziert. Zionisten sind auch für den wachsenden A ntisemitismus weltweit verantwortlich." Der Jude Joseph Burg in Toronto S tar, 3 1.3.1988 – "Wir müssen uns klar sein, dass jüdisches Blut und das Blut der Goyims nicht das gleiche ist."
  - "Eine Million A raber sind nicht einmal soviel wert wie ein

jüdischer Fingernagel."

- NY Times, 6. Juni 1989. Rabbi Yitz ak GINS BURG -

- NY Daily New s, 28.2.1994 . Rabbi Yaacov Perrin -

...

"... unser primäres Ziel ist es, N ICHT die Wahrheit zu sagen; wir sind nur "opinion moulders", das heiß t "Meinungs-Manipulatoren"

- der Jude W alter C ronkite -

...

- "... es gibt keinen einzigen Vorfall in der modernen Weltgeschichte, der nicht auf jüdischen Einfluss zurückgeführt werden könnte. Wir Juden sind die Verführer, Zerstörer und Brandstifter."
- der j\u00fcdische S chriftsteller O scar Levy in "The W orld S ignificance of the Russian Revolution" -

...

- "...nur wenn es auf dieser Erde keine N ichtjuden mehr gibt, sondern nur mehr Juden, werden wir zugeben, dass Satan unser Gott ist."
  - H arold Rosenthal, pers. Berater des berüchtigten j\u00fcdischen
     S enators Jacob Javits -

...

## D ER TAL MU D KO NNEX

ZO HAR I,25: Vernichte die Nichtjuden und entferne sie vom Antlitz dieser Erde. Vernichte auch jede Erinnerung an die Amalekiter (Deutschen)

SO THA 35b: Alle nichtjüdischen Nationen sollen zu Kalk verbrannt werden.

SANHED RIN 57a: Das Vergießen von Goyim-B lut ist erlaubt.

SANHED RIN 59a: Das Töten eines Goyim ist wie das Töten eines wilden Tieres.

ABHO D A ZARA 26b: Auch der B este der Goyims soll getötet werden.

ZO HAR I,38b, 39a: Der Jude der einen Christen tötete, wird im Himmel einen Ehrenplatz einnehmen. Er wird in purpurne Kleider gehüllt damit jeder seine gottgefälligen Taten sehen kann.

HIL KO TH AKU M X1: Rette keinen Goyim in Zeiten der Gefahr oder des Todes. Zeige kein Mitgefühl mit ihnen.

SEP HER O R ISRAEL 177b: Töte einen Goyim und du wirst Gott einen grossen Gefallen tun.

BABA NECIA 114,6: Nur Juden sind Menschen, alle anderen Nationen sind keine Menschen, sondern wilde Tiere.

NID RATSCH TAL P IO TH S.225: Jahwe hat die Nichtjuden nur erschaffen, sodass sich Juden nicht von Tieren bedienen lassen müssen. Der Nichtjude ist daher ein Tier in Menschenform der auf ewig den Juden bedienen wird müssen.

TO SEFTA ABO D A ZARA B,5: Ein Jude, der einen Nichtjuden tötet, ist für den Morde nicht verantwortlich.

SEP H. JP 92,1: Gott (Jahwe) hat den Juden Macht über alle B esitztümer und B lut (Leben) der Nichtjuden gegeben.

KETHU BO TH 110B: Rabbiner sagen, dass Akum (Nichtjuden) mit den wilden Tieren des Waldes gleichgestellt sind.

SIMEO N HAD DARSEN, 56-D: (Traktat Schabbath 120,1; Sanhedrin 99,1) Wenn der Messias kommt (sobald alle Christen getötet und vom Antlitz der Erde verschwunden sind) wird jeder Jude 2800 S klaven besitzen. Wenn der jüdische Messias kommt, wird das königliche Regiment den Juden zurückgegeben werden. Alle Völker werden ihm dienlich und alle Königreiche untertänig sein.

MENAHO TH 4 3b-4 4 a: Ein Jude ist verpflichtet, jeden Tag das folgende Gebet zu beten: Ich danke dir oh Gott, dass du mich nicht zu einem Goyim, einer Frau oder S klaven gemacht hast.

"Ein Sendbote zu den Nichtjuden", der Rabbiner Eli Ravage

Ihr klagt uns an, in Moskau Revolution (russische Revolution 1 91 7 / 1 8) gemacht zu haben. A ngenommen, wir geben das zu. N a, und? Verglichen mit dem, was Paulus, der Jude aus Tarsus in Rom vollbrachte, ist der russische Umsturz nur ein Straß enkrawall.

Ihr äuß ert euch wild und lautstark über den ungehörigen Einfluß der Juden in euren T heatern und Kinos. Zugegeben, eure Beschwerde ist wohlbegründet. Doch was bedeutet das gegenüber unserem überwältigenden Einfluß in euren Kirchen, euren Schulen, euren Gesetzen und sogar euren A Iltagsgedanken? ......

Wozu Worte zu verschwenden über die angebliche Kontrolle eurer öffentlichen Meinung durch jüdische Bankiers, Zeitungsbesitzer und Filmzaren, wenn ihr uns gerade so gut die nachweisliche Kontrolle eurer ganzen Zivilisation durch die jüdischen Evangelien verwerfen könnt?

Wir haben uns eurer natürlichen Welt, eurer Ideale, eurer Bestimmung bemächtigt und haben sie übel zugerichtet. .....

Wir haben Miß klang, Verwirrung und A ussichtslosigkeit in euer persönliches und öffentliches Leben gebracht.

N och sind wir dabei und niemand kann sagen, wie lange wir es weiter treiben werden. Blickt ein wenig zurück und seht zu, was vorging. Vor 1 90 0 Jahren wart ihr eine unschuldige, sorgenfreie, heidnische Rasse.

Doch wir haben euch nicht in Ruhe gelassen. Wir nahmen euch in die Hand und rissen das schöne, freundliche Gebäude nieder, das ihr aufgeführt und änderten den ganzen A blauf eurer Geschichte.

Wir eroberten euch so vollkommen, wie keines eurer Weltreiche je A frika oder A sien unterjocht hat. Und das alles taten wir ohne A rmeen, ohne Waffen, ohne Blutvergieß en oder Unruhe, ohne jede Gewalt. Wir erreichten es allein durch die unwiderstehliche Macht unseres Geistes, mit Ideen, mit (christlicher) Propaganda.

Wir machten euch zu willigen, doch unbewuß ten Trägern unsrer Sendung für die ganze Welt, zu den wilden Stämmen der Erde, an die zahllosen ungeborenen Geschlechter.

Ohne daß ihr es ganz begriffen hättet, was wir euch antaten, wurdet ihr zu den Werbern ohne Beruf für unseres Volkes Überlieferung, die unsere Botschaft zu den unerforschten Enden der Erde trugen. Unsere Stammesbräuche wurden zum Kernstück für euer Sittengesetz.

Unsere Stammesgesetze wurden die Grundlage für alle eure erhabenen Verfassungen und Rechtsordnungen.

Unsere Legenden und Sagen sind die heilige Kunde, die ihr euren Kindern vorsingt. Unsere Dichter füllten eure Gesang- und Gebetbücher.

Unsere nationale Geschichte wurde zum unentbehrlichen Teil der A usbildung für eure Pastoren, Priester und Gelehrten. Unsere Könige, unsere Staatsmänner, unsere Propheten, unsere Krieger sind eure Helden. Unser Ländchen ist euer "Heiliges Land".

Unsere N ationalliteratur ist eure "Heilige Schrift".

Was unsere Leute dachten und lehrten, wurde so unlösbar in eure Sprache und Überlieferung verwoben, daß keiner bei euch als gebildet gelten kann, der nicht mit unserem Stammeserbe vertraut ist.

Jüdische Handwerker und jüdische Fischer sind eure Lehrer und Heiligen, zahllose Statuen stellen sie dar, unzählbare Kathedralen sind zu ihrem Gedächtnis errichtet.

Ein jüdisches Mädel ist euer Ideal der Mutterschaft und der Weiblichkeit.

Ein jüdischer Rebellenprophet ist die Gestalt im Mittelpunkt eurer religiösen Verehrung. Wir haben eure Idole niedergerissen, euer rassisches Erbe weggeworfen und dafür unseren Gott und unsere Überlieferung untergeschoben. Keine Eroberung im Laufe der Geschichte läß t sich nur entfernt vergleichen mit der Art, wie unsere Eroberung reinen Tisch bei euch machte. .............

Die A nhänger des Jesus von Nazareth, meist Sklaven und arme A rbeiter, wandten sich in ihrer Verlassenheit und Enttäuschung ab von der Welt und bildeten unter sich eine pazifistische Bruderschaft von Widerstandsgegnern, pflegten die Erinnerung an ihren gekreuzigten F ührer und lebten in Gütergemeinschaft.

Sie waren lediglich eine weitere Sekte in Judäa, ohne Macht und ohne Gefolgschaft, weder die erste noch die letzte. Erst nach der Zerstörung Jerusalems durch die Römer kam der neue Glaube zu Bedeutung. Damals faß te ein patriotischer Jude mit N amen Saulus oder Paulus den Gedanken, die römische Macht niederzuwerfen, indem er die Moral ihrer Truppen durch die Lehre der Liebe und der Gewaltlosigkeit zerstörte, wie sie von der kleinen Sekte der jüdischen Christen gepredigt wurde.

Er wurde zum A postel der Heiden, er, der bis dahin einer der eifrigsten Verfolger der Gruppe gewesen war. Und Paulus machte seine A rbeit so gründlich, daß in vier Jahrhunderten das groß artige Weltreich, dem Palästina mit der halben Welt zu Füß en lag, zu einem Scherbenhaufen wurde. Und das Gesetz aus Zion wurde zur Staatsreligion Roms.

Dies war der A nfang unsrer Vorherrschaft in eurer Welt. Doch es war nur ein A nfang.

Seit damals ist eure Geschichte kaum mehr als ein Ringen um die Vorherrschaft zwischen eurem alten Heidentum und unserem jüdischen Geist.

Die Hälfte eurer groß en und kleinen Kriege sind Religionskriege, bei denen es um die A uslegung irgend einer unsrer Lehren geht.

Kaum hattet ihr euch von eurer ursprünglichen religiösen Einfachheit befreit und versuchtet euch in der heidnischen Lehre aus Rom, als Luther erschien, bewaffnet mit unseren Evangelien und unser Erbe wieder einsetzte.

Denkt an die drei größ ten Revolutionen der N euzeit - die

französische, die amerikanische und die russische. Was sind sie anderes als der Triumph des jüdischen Gedankens von sozialer, politischer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit? ......

Ist es da noch ein Wunder, daß ihr euch über uns ärgert? Wir haben euren Fortschritt gehemmt.

Wir haben euch ein fremdes Buch und einen fremden Glauben auferlegt, den ihr nicht schlucken noch verdauen könnt, der eurer A rt zuwiderläuft, der euch in dauerndem Unbehagen hält, und den ihr doch nicht zurückzuweisen oder voll anzunehmen wagt.

Selbstverständlich habt ihr unsere christlichen Lehren nie gänzlich angenommen. Im Herzen seid ihr immer noch Heiden. N och immer liebt ihr den Krieg, schöne Bildwerke, ...... N och immer seid ihr stolz auf den Glanz des nackten Körpers.

Euer soziales Gewissen ist trotz aller Demokratie und sozialen Revolutionen eine erbärmlich unvollkommene Sache. Wir haben lediglich eure Seele gespalten, eure A ntriebe verunsichert, euer Streben gelähmt.

Mitten im Kampf seid ihr gezwungen vor dem zu knien, der euch befahl, die andere Wange hinzuhalten, der sagte: "Widersteht nicht dem Übel!" und "Selig sind die Friedfertigen". In eurer Freude am Erwerb stört euch plötzlich eine Erinnerung an eure Sonntagsschultage, wo es hieß , ihr sollt nicht für den morgigen Tag sorgen.

Wenn ihr in euren A rbeitskämpfen einen Streik ohne Bedenken niederschlagen wollt, fällt euch plötzlich ein, daß die A rmen gesegnet sind und alle Menschen Brüder unter dem Vater im Himmel.

Und wenn ihr einer Versuchung nachgeben wollt, legt eure jüdische Erziehung eine Hand auf eure Schulter und stöß t den schäumenden Becher von euren Lippen.

| " Wir sind uns des Unrechts bewußt, das wir euch mit dem A uferlegen unsres fremden Glaubens und der Überlieferung antaten. N ehmt an, wir sagen zitternd, ihr solltet aufwachen und erkennen, daß eure Religion, eure Erziehung, eure Moral, euer soziales Staats- und Rechtssystem von Grund auf unser Werk sind! | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Wir können nicht dahinter kommen. Entweder seid ihr unwissend oder ihr habt nicht den Mut, uns wegen jener Taten anzuklagen, für die der A ugenschein zeugt und die ein kluger Richter und Geschworene ohne Empfindlichkeit prüfen könnten.                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

eine klare Tatsache, daß wir die ersten A nreger der bürgerlich demokratischen Revolutionen im vorletz ten Jahrhundert waren, in Frankreich wie in A merika. Wäre es anders, wüß ten wir nicht, wo unser Vorteil liegt.

....... Doch selbst diese A nschläge und Revolutionen sind nichts gegen die groß e Verschwörung, die wir am Beginn dieses Zeitalters durchführten und die den Glauben einer jüdischen Sekte zur Religion der westlichen Welt machen sollte. Die Reformation wurde nicht aus reiner Bosheit geplant. Sie beglich unsere Rechnung mit einem alten F eind und brachte unsere Bibel wieder auf ihren Ehrenplatz in der Christenheit. ..... Es ist unglaublich, doch ihr Christen scheint von eurer Religion nicht das Woher, Wie, Warum zu kennen. Eure Geschichtsforscher, mit einer groß en A usnahme, verschweigen es euch. Die Urkunden zu dem F all sind T eil eurer Bibel, ihr besingt sie, doch lest ihr sie nicht. Wir haben unsere A rbeit zu gründlich gemacht, ihr glaubt an unsere Propaganda zu einfältig.

Das A ufkommen des Christentums ist für euch nicht ein gewöhnliches geschichtliches Ereignis, entsprungen aus anderen Ereignissen der Zeit; es ist die Erfüllung einer göttlichen jüdischen Prophezeiung – mit passenden Ergänzungen durch euch. ......

Er (der Engländer Gibbon) wies das Christentum – das Gesetz aus Zion und das Wort Gottes aus Jerusalem – als die Hauptursache nach für den N iedergang und Fall von Rom und allem, wofür dieses stand. ......

Unter den Massen wurde die Rebellion zur Wiederbelebung des alten Glaubens an einen Messias, einen von Gott bestimmten Retter, der sein Volk vom fremden Joch befreien und Judäa über die anderen N ationen erheben würde.

A nwärter auf die Stellung gab es genügend. In Galiläa führte ein gewisser Judas einen gewaltigen A ufstand, der viel Unterstützung aus dem Volk gewann.

Johannes, genannt der Täufer, wirkte in der Jordangegend. Ihm folgte ein anderer Mann aus dem N orden, Jesus von N az areth. A lle drei verstanden es meisterlich, zündende politische Hetze in harmlose theologische Phrasen zu kleiden.

A lle drei gebrauchten dasselbe Signal zum A ufstand: "Die Zeit ist gekommen". Und alle drei wurden schleunigst festgenommen und hingerichtet, die beiden Galiläer am Kreuz. ...........

Von den menschlichen Eigenschaften abgesehen, war Jesus, wie seine Vorgänger, ein politischer A gitator, der sich für die Befreiung seines Landes von den fremden Unterdrückern einsetzte.

Es scheint jedoch, daß sich Jesus bald von der A ussichtslosigkeit seiner politischen Sendung überzeugte und auf Grund seiner Rednergabe und der Beliebtheit bei den Massen eine ganz andere Richtung einschlug.

Er fing an, einen volkstümlichen Sozialismus und Pazifismus zu predigen. Die Wirkung dieses Programmwechsels war die Feindschaft der besitzenden Klassen, der Priester sowie aller Patrioten und beschränkte sein Gefolge auf die Armen, die Arbeiter und Sklaven.

N ach seinem Tode bildeten diese armseligen Jünger eine kommunistische Bruderschaft. Eine Predigt, von ihrem verstorbenen F ührer einst auf einem Berge gehalten, enthielt für sie das Wesentliche seiner Lehre und wurde ihre Lebensregel.

Es war eine Philosophie zur Wirkung auf niederes Volk berechnet. Sie tröstete die hienieden Leidenden durch Lohnversprechen jenseits des Grabes.

Doch mitten im Kampf mit einem äuß eren Feind wurde die weltfremde Philosophie zu einer Gefahr. Es war ein Glaube der Enttäuschung, des Verzichts, der Niederlage.

Sie drohte den Geist der kämpfenden Männer des Volkes zu untergraben.

Dies Segnen der Friedfertigen, Hinhalten der anderen Wange, N icht-Widerstehen, diese Feindesliebe nahmen sich wie ein entschlossener Versuch aus, den Willen der N ation in einer Krise zu lahmen und dem Feind den Sieg zu sichern.

Deshalb ist es nicht überraschend, daß die jüdische Führung mit der Verfolgung der Ebionim begann. Man drang in ihre Versammlungen und zerstreute sie; ihre Führer wurden eingesperrt, ihre Lehren verboten. Eine Zeitlang schien es, als wäre die Sekte schnell verschwunden. Da hob sich unerwartet der Vorhang zum dritten A kt und die Dinge nahmen plötzlich eine andere Wendung.

Vielleicht der erbittertste F eind der Sektierer war ein gewisser Saulus, ein Zeltmacher. A us T arsus gebürtig, hatte ereinige Bildung in griechischer Kultur und verabscheute deshalb die neue Lehre wegen ihrer Weltfremdheit und Lebensferne. A ls patriotischer Jude fürchtete er ihre Wirkung auf die Volksbelange.

A ls weitgereister Mann, der mehrere Sprachen beherrschte, war er glänzend geeignet, in den verstreuten jüdischen Gemeinden der Verbreitung jener sozialistischen und pazifistischen Parolen entgegen zu wirken. Die Führer in Jerusalem ernannten ihn zum obersten Verfolger der Ebionim.

Eines Tages war er auf dem Weg nach Damaskus, um eine Gruppe der Sektierer festz unehmen, als ihm ein neuartiger Gedanke kam. N ach der seltsamen A usdrucksweise der A postelgeschichte hatte er eine Vision. Tatsächlich hatte er deren zwei.

A Is erstes wurde ihm klar, wie äuß erst gering die A ussichten des kleinen Judenstaates in einem bewaffneten Kampf mit der größ ten Militärmacht der Welt waren.

Zweitens, und viel wichtiger, erkannte er, daß der von ihm verfolgte Vagabundenglaube zu einer unwiderstehlichen Waffe gegen den mächtigen F eind geschmiedet werden konnte.

Friedenssehnsucht, Nichtwiderstehen, Ergebung, Feindesliebe waren zuhause gefährliche Lehren.

Doch unter den feindlichen Legionen verbreitet, konnten sie deren Disziplin zerstören und so am Ende Jerusalem den Sieg bringen.

Saulus erkannte, kurz gesagt, vielleicht als erster Mensch die Möglichkeit, Krieg mittels Propaganda zu führen.

Er reiste weiter nach Damaskus und verkündete dort, zum gleichen Erstaunen seiner Freunde wie der von ihm Verfolgten, seine Bekehrung zu dem neuen Glauben und bat um A ufnahme in ihre Bruderschaft. Bei seiner Rückkehr nach Jerusalem legte er den überraschten Ältesten von Zion seine neue Strategie dar.

. . . . . . . . . . . . . .

Die Geschichtsschreiber jener Zeit lassen uns nicht im Zweifel über Roms A bsichten. Sie berichten uns, daß N ero den Vespasian und dessen Sohn T itus mit bestimmten und genauen Befehlen aussandte, Palästina und das Christentum miteinander zu vernichten.

Für die Römer war das Christentum nichts anderes als kämpfendes Judentum, eine Auslegung, die den Tatsachen offenbar weitgehend entsprach. Was N ero betraf, so hatte er wenigstens die Hälfte seiner Wünsche verwirklicht. Palästina wurde so gründlich zerstört, daß es bis auf den heutigen Tag ......

Es war tatsächlich erst nach dem Fall von Jerusalem, daß sich das Programm des Paulus voll auswirkte. Bis dahin hatte seine Taktik, wie gesagt, nur darin bestanden, den Eroberer abzuschrecken, so wie einst Moses den Pharao plagte.

Er war vorsichtig und zögernd vorgegangen, in der Sorge, den mächtigen Feind nicht aufzuschrecken.

Er war gewillt, seine neuartige Waffe unter der N ase des Gegners zu schärfen und ihn ihre Schneide fühlen zu lassen, doch scheute er sich, sie mit aller Kraft zu gebrauchen.

Jetzt, wo das Schlimmste eingetroffen war und Judäa nichts mehr zu verlieren hatte, ließ er alle Bedenken fahren und trug den Krieg in Feindesland.

Jetzt war das Ziel, Rom zu erniedrigen, wie es Jerusalem erniedrigt hatte, es von der Landkarte zu streichen, wie es Judäa ausgelöscht hatte. Wenn des Paulus eigene Schriften euch nicht von dieser Deutung seiner Tätigkeit überzeugen, möchte ich eure A ufmerksamkeit auf seinen freimütigeren Verbündeten Johannes lenken.

Wo Paulus, bei seiner A rbeit im Schatten des kaiserlichen Palastes und die Hälfte der Zeit Gefangener in römischen Kerkern, Gleichnisse und verschleierte Hinweise gebrauchen muß te, konnte Johannes, der sich an unbeteiligte A siaten wandte, sich den Luxus einer offenen Sprache leisten.

A uf jeden Fall ist seine Schmähschrift "Offenbarung" eine wahrheitsgetreue Offenbarung, worum es bei dem ganzen erstaunlichen Geschäft geht. Rom, hier phantastievoll Babylon genannt, ist in gehässigsten Worten beschrieben als die Mutter von Huren und allen Scheuß lichkeiten der Erde, trunken vom Blut der Heiligen (Christen und Juden), als der Unterdrücker von "Völkern und Massen und N ationen und Zungen";

um jeden Zweifel an seiner Identität auszuschließ en, als "jene groß e Stadt, die über die Könige der Welt gebietet". Triumphierend ruft ein Engel: "das groß e Babylon ist gefallen, es ist gefallen". Es folgt eine orgiastische Schilderung des Verfalls: Handel, Gewerbe und Seefahrt haben aufgehört. Kunst und Musik

und "die Stimme des Bräutigams und der Braut" sind verstummt.

Dunkel und Elend liegen wie ein Leichentuch über der Szene. Die edlen christlichen Eroberer waten im Blut bis an die Zügel ihrer Rosse. "Frohlocke über ihr, du Himmel und ihr heiligen A postel und Propheten; denn Gott hat euch an ihr gerächt!"

Und was ist der Endzweck von all dem Chaos und Verwüstung? Johannes ist nicht zu verschwiegen, er sagt es uns. Denn er schließ t seine fromme Prophezeiung mit einer Vision des neuen — d.h. des wiedererstandenen – Jerusalem in seinem Glanz: nicht irgendeine allegorische Phantasie. N ein, buchstäblich Jerusalem, die Hauptstadt des wiedervereinten Königreichs "der zwölf Stämme der Kinder Israels".

Wünscht es jemand noch deutlicher? Es ist klar, daß keine Zivilisation auf die Dauer einem derartigen A ngriff widerstehen kann. Ums Jahr 20 0 hatten Paulus, Johannes und deren N achfolger in allen Klassen der römischen Gesellschaft solche Fortschritte gemacht, daß das Christentum der entscheidende Kult im ganzen Reich geworden war.

Wie Paulus es scharfsinnig vorhergesehen hatte, war inz wischen die römische Moral und Disz iplin völlig zerbrochen, so daß die kaiserlichen Legionen, einst der Schrecken der Welt und das Rückgrat der westlichen Kultur, immer öfter den eindringenden Barbaren unterlagen.

In der Hoffnung, die schleichende Krankheit damit aufhalten zu können, unterwarf sich Kaiser Constantin im Jahre 326 der Bekehrung und erklärte das Christentum zur Staatsreligion. Doch es war zu spät. N ach ihm versuchte es Kaiser Julian noch einmal mit Unterdrückung. A ber weder Widerstand noch Zugeständnis erreichten etwas. Der römische Staatskörper war völlig wurmstichig durch jüdische Propaganda. Paulus hatte gesiegt......

(Der Rabbiner Eli Ravage über das Christentum)

W arum w ird keiner von jenen w egen ganz offenbarer "Volksverhetz ung" und Aufstachellung z um Völkermord

auch nur angeklagt? W eil die Justiz aller Länder fest von jenen kontrolliert w ird (via FM-Logen etc.)

Von: Detlev Eismann [mailto:detlev\_eismann@gmx.de]

Gesendet: Freitag, 30. September 201617:32

An: Detlev Eismann Betreff: Zitate von Juden

https://deutschlandbedroht.w ordpress.com/z itate/z itate-von-juden/